### Crime Analysis with Crime Mapping 4th Edition, (Ebook PDF) pdf download

https://ebookmass.com/product/crime-analysis-with-crime-mapping-4th-edition-ebook-pdf/

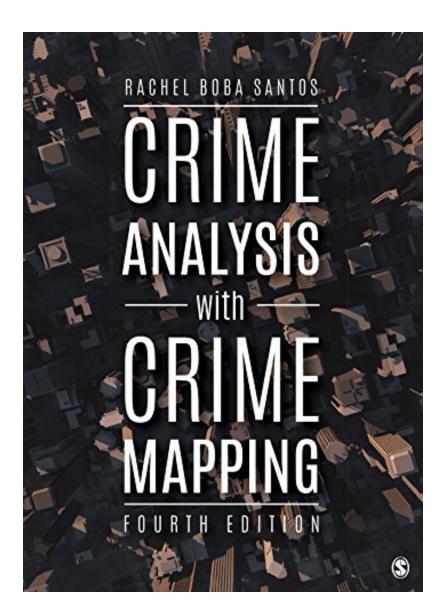

Explore and download more ebooks at ebookmass.com

# We have selected some products that you may be interested in Click the link to download now or visit ebookmass.com for more options!.

**Justice, Crime, and Ethics (Ebook PDF)** 

https://ebookmass.com/product/justice-crime-and-ethics-ebook-pdf/



#### **Organized Crime 11th Edition**

https://ebookmass.com/product/organized-crime-11th-edition/



#### (Original PDF) Crime Control in America What Works 4th Edition by John L. Worrall

https://ebookmass.com/product/original-pdf-crime-control-in-america-what-works-4th-edition-by-john-l-worrall/



#### More Money, More Crime: Prosperity and Rising Crime in Latin America Marcelo Bergman

https://ebookmass.com/product/more-money-more-crime-prosperity-and-rising-crime-in-latin-america-marcelo-bergman/



#### **Economics of Crime and Enforcement – Ebook PDF Version**

https://ebookmass.com/product/economics-of-crime-and-enforcement-ebook-pdf-version/



#### (eTextbook PDF) for Multiculturalism, Crime, and Criminal Justice

https://ebookmass.com/product/etextbook-pdf-for-multiculturalism-crime-and-criminal-justice/



#### Crime Control in America: What Works? 3rd Edition, (Ebook PDF)

https://ebookmass.com/product/crime-control-in-america-what-works-3rd-edition-ebook-pdf/



#### **Crime and Justice: Learning through Cases 3rd Edition,** (Ebook PDF)

https://ebookmass.com/product/crime-and-justice-learning-through-cases-3rd-edition-ebook-pdf/



#### An Introduction to Crime Scene Investigation 3rd Edition, (Ebook PDF)

https://ebookmass.com/product/an-introduction-to-crime-scene-investigation-3rd-edition-ebook-pdf/



RACHEL BOBA SANTOS

# ANALYSIS WITH

# 

FOURTH EDITION

#### **Detailed Contents**

```
Preface
About the Author
Part I: Foundations of Crime Analysis
     Chapter 1: Crime Analysis and the Profession
          Definition of Crime Analysis
                Foundation of the Definition
                Crime Analysis Definition
          Definitions of GIS and Crime Mapping
          History of Crime Analysis
                Beginnings of Crime Analysis
                United States: 1900 to 1970
                United States: 1970 to 2000
          History of Crime Mapping
                Beginnings of Crime Mapping
                United States: 1900 to 1970
                United States: 1970 to 2000
          Research on Crime Analysis and Crime Mapping: 2000 to Present
           Crime Analysis as a Career Track
                Crime Analyst Qualifications and Job Descriptions
                      Interns/Volunteers
                      Crime Analysis Assistant/Technician
                      Entry-Level Crime Analyst
                      Experienced Crime Analyst
                      Specialty Crime Analyst
                      Crime Analysis Supervisor
                      Embedded Criminologist
                CAU Organizational Chart
          Developing and Improving a Crime Analysis Unit
          Crime Analysis Profiles
           Challenges and the Future of Crime Analysis
           Summary Points
          Exercises
     Chapter 2: Theoretical Foundations of Crime Analysis
          Environmental Criminology
                Problem Analysis Triangle
                Rational Choice Theory
```

Crime Pattern Theory

```
Routine Activities Theory
          Law of Crime Concentration
          Repeat Victimization, Near Repeats, and the 80/20 Rule
           Situational Crime Prevention
          Displacement and Diffusion of Benefits
                Displacement of Crime
                Diffusion of Benefits
          Opportunity
           Summary Points
          Exercises
     Chapter 3: Evidence-Based Policing and the Role of Crime Analysis
           Research on Crime Analysis and Crime Reduction
                Standard Model of Policing
                Community Policing
                Problem-Oriented Policing
                Hot Spots Policing
                Focused Deterrence
                Disorder Policing
                Compstat
                Intelligence-Led Policing
                Predictive Policing
                Conclusions About Police Effectiveness and Crime Analysis
          Stratified Policing: Framework for Crime Analysis
                Problem Stratification
                      Immediate Problems
                      Short-Term Problems
                      Long-Term Problems
                Stratification of Police Responsibility
                Stratification of Accountability and Evaluation
           Conclusion
           Summary Points
          Exercises
Part II: Crime Analysis Process, Data, and Purpose
     Chapter 4: Crime Analysis Process and Application
          The Crime Analysis Process
                Collection
                Collation
                Analysis
                Data Modification Subcycle
```

**Dissemination** 

```
Feedback
          Summary
     Types of Crime Analysis
          Crime Intelligence Analysis
          Tactical Crime Analysis
          Strategic Crime Analysis
          Administrative Crime Analysis
          Not Types of Crime Analysis
          Crime Mapping by Type of Analysis
     Summary Points
     Exercises
Chapter 5: Crime Analysis Data and Technology
     Key Terms
          Data Matrix
          Database
          Geographic Data
          Tabular Data
          Secondary Data
          Primary Data
          Computer-Aided Dispatch System
          Records Management System
          Agency Management System
          Information-Sharing Platforms
          Jail Management System (JMS)
          Criminal Justice Information Services (CJIS)
          National Crime Information Center (NCIC)
          Geographic Data System
     Databases Used in Crime Analysis
          Crime Incidents
          <u>Arrests</u>
          Calls for Service
          Traffic Crashes
          Other Databases
     Primary Data Collection
```

Data Integrity

Data Considerations

"Reported" Activity

Local and Federal Crime Data Standards

Using Call for Service Data to Study Crime Problems

Using Arrest Data to Study Crime Problems and Offenders

```
Hardware and Software Considerations
     Summary Points
     Exercises
Chapter 6: Geographic Data and Crime Mapping
     Geographic Data
          Vector Data
          Raster Data
          Projections
          Coordinate Systems
          Scale
          Getting Events on a Map
     Crime Mapping Techniques
          Types of Descriptive Crime Mapping
                Single-Symbol Mapping
                Buffers
                Graduated Mapping
                Chart Mapping
               Interactive Crime Mapping
          Methods for Descriptive Crime Mapping
                By Category
               By Statistical Classification
                By Manual Method
                Classification Guidelines and Summary
          Analytical Mapping: Density Mapping
     Summary Points
     Exercises
Chapter 7: Crime Analysis Purpose and Audience
     Crime Analysis Purpose
          Situational Awareness
          Crime Reduction
          Contrasting the Purposes of Crime Analysis Results
     Crime Analysis Audiences
     Crime Analysis Typology
     Situational Awareness Examples
          Immediate
                Operational
                Management
                Command
          Short-Term
                Operational
```

```
Management
                     Command
               Long-Term
                     Operational
                     Management
                     Command
          Crime Reduction Examples
               Immediate
                     Operational
                     <u>Management</u>
                     Command
                Short-Term
                     Operational
                     Management
                     Command
               Long-Term
                     Operational
                     Management
                     Command
          Summary Points
          Exercises
Part III: Tactical Crime Analysis
     Chapter 8: Repeat Incidents and Tactical Data Collection
          Repeat Incidents
                Repeat Incident Data
                Repeat Incident Location Report
                Summary
          Collection and Collation of Tactical Crime Analysis Data
                Crime Report Data
                     Modus Operandi
                     Persons Involved in the Crime
                     Vehicle Involved in the Crime
               Field Information
          Summary Points
          Exercises
     Chapter 9: Pattern Identification Process
          Pattern Identification Methodology
```

Types of Patterns

Deduction and Induction
Initial Pattern Identification

```
Pattern Finalization
                Identifying the Principal Case
                Identifying Other Key Cases in the Pattern
                Identifying Additional Related Cases
     Identifying Investigative Leads
     Clearing Cases
     Conclusion
     Summary Points
     Exercises
Chapter 10: Identifying Meaningful and Useful Patterns
     Persons Crime and Property Crime
     Potential Responses to Patterns by Police
           Persons Crime
          Property Crime
     Identifying Meaningful Patterns
           Persons Crime Pattern Key Characteristics and Examples
                Robbery Patterns
                Sexual Crime-Related Patterns
          Property Crime Pattern Key Characteristics and Examples
                Theft from Vehicle Patterns
                Vehicle Theft Patterns
                Residential Burglary Patterns
                Commercial Burglary Patterns
                Hot Product Patterns
     Conclusion
     Summary Points
     Exercises
Chapter 11: Describing and Disseminating Known Patterns
     Describing Known Patterns
           Modus Operandi Summary
           Suspect and Vehicle Descriptions
          Time Series Analysis
                Exact Time
                Exact Day of Week
                Exact Time of Day and Day of Week
                Exact Date: Intervals Between Events
                Weighted Time Span Analysis
           Spatial Analysis of Patterns
     Pattern Bulletins
     Summary Points
```

#### **Exercises** Part IV: Strategic Crime Analysis Chapter 12: Analyzing Problems, Process and Statistics Methodology: SARA Process Scanning and Identifying a Problem **Analysis** Research Related to the Problem Local Context of the Problem: Agency and Community Developing and Testing Hypotheses Response: Role of Analysis Assessment Basic Statistics Used in Crime Analysis **Frequency** Cross-Tabulation Percent Cross-Tabulation Percent Percentile Rate Mean and Standard Deviation Conclusion **Summary Points Exercises** Chapter 13: Analyzing Problems, Application of Techniques, Part I What Is the Nature of the Problem? How Frequently Is the Problem Occurring? Frequency and Percent Mean and Standard Deviation Has the Problem Increased or Decreased? By Year By Month or Quarter By Week Percent Change **Anticipatory Benefit**

Chapter 14: Analyzing Problems, Application of Techniques, Part II

When Is the Problem Happening?

Time of Day and Day of Week

**Seasonality** 

**Summary Points** 

Exercises

```
Where Is the Problem Occurring?
                Identifying and Analyzing Problem Locations
                Identifying Problem Areas
                     Manual Method
                     Graduated-Color Mapping
                     Ellipses
                     Density Mapping
                Summary of Problem Area Identification Methods
          Who Are the Victims and Does Repeat Victimization Exist?
          Who Are the Offenders and Does Repeat Offending Exist?
          Why Is the Problem Occurring?
          Summary Points
          Exercises
     Chapter 15: Strategic Crime Analysis Results and Dissemination
          Choosing Analysis Information to Disseminate
                Initial Analysis Results
                Problem Analysis Results
          Strategic Crime Analysis Products
                Types of Products
                Using Email for Dissemination
                Guidelines for Product Contents
                Guidelines for Table and Chart Contents
                Guidelines for Map Contents
          Practical Examples
          Summary Points
          Exercises
Part V: Administrative Crime Analysis
     Chapter 16: Administrative Crime Analysis: Crime Analysis for Accountability
           Crime Reduction Accountability
          Crime Reduction Goal Development
          Crime Analysis for Weekly Action-Oriented Accountability Meetings
          Crime Analysis for Monthly Evaluation-Oriented Accountability Meetings
                Crime and Disorder Monthly Trend Charts
                Problem Comparison Chart
                Crime Pattern Trend Map
          Crime Analysis for Assessment of Agency Goals
                Performance Indicator (Output) Products
                Success Indicator (Outcome) Products
                     Crime and Disorder Long-Term Trend Charts
                     Crime Trend Comparison Charts
```

#### Yearly Comparison Maps

Summary Points

Exercises

Glossary

References

<u>Index</u>

#### Visit https://ebookmass.com today to explore

a vast collection of ebooks across various genres, available in popular formats like PDF, EPUB, and MOBI, fully compatible with all devices. Enjoy a seamless reading experience and effortlessly download high-quality materials in just a few simple steps. Plus, don't miss out on exciting offers that let you access a wealth of knowledge at the best prices!

#### **Preface**

Crime analysis is a field of study and practice in criminal justice that uses systematic research methods and data, supports the mission of police agencies, and provides information to a range of audiences. Crime mapping is a subset of crime analysis that focuses on understanding the geographic nature of crime and other activity. Crime analysis is a relatively new topic in criminal justice education, and this book is one of the first to bring crime analysis and crime mapping to an undergraduate audience. A class in crime analysis provides students with opportunities to apply theory, research methods, and statistics learned in other courses, as well as presents information on a viable career path for criminal justice majors.

My purpose in this book is to provide an introduction to crime analysis with crime mapping through discussion of the concepts, theories, practices, data, analysis techniques, and the role of crime analysis in policing associated with this field of study. My purpose is not to cover current general or specific crime analysis software products or technology. This is because the rate of change of software products and technology is high, even though the foundations and fundamentals of crime analysis practice have remained the same over time.

In this fourth edition, I have updated and added to the content, so the book reflects current crime analysis practice in the United States and internationally. New to this edition are perspectives from crime analysts from countries outside the United States, from North America, Europe, and South America. These international crime analysts provide insight into crime analysis practices as they are conducted across the world. This book will not serve all purposes for the growing field of undergraduate education in crime analysis, but it is necessary for classes in which an overview of the field and fundamental techniques are taught. The book's website [http://www.sagepub.com/bobasantos4e] provides students with a plethora of practical examples contributed by working crime analysts, as well as opportunities to conduct crime analyses themselves through a variety of exercises.

The book is divided into five parts. Part I covers the foundations of crime analysis, including key definitions, a description of the crime analysis profession and its future, theoretical foundations of crime analysis, and the role of crime analysis in evidence-based policing strategies. Part II addresses the data and processes used in crime analysis, geographic data and crime mapping techniques, and the purpose of crime analysis products. Part III covers the methods and techniques of tactical crime analysis. Part IV looks at the methods and techniques of strategic crime analysis. Part V includes a chapter on crime analysis for crime reduction accountability—an important topic within administrative crime analysis.

The chapters in Part I lay the foundation for the rest of the book. Chapter 1 presents definitions of crime analysis and discusses the history and future of crime analysis and crime mapping; it also includes information on crime analysis career opportunities. In 2014, the International Association of Crime Analysts (IACA) developed a standardized definition of crime analysis as well as its types, so those are new to this edition.

Chapter 2 provides an overview of the criminological theories that help to guide the practice of crime analysis.

The illustration in <u>Chapter 3</u> of the policing context in which crime analysis is conducted and the discussion of the role of crime analysis in effective policing strategies has been updated with current research in this edition.

The four chapters that make up Part II are devoted to the topics of the data and processes used in crime analysis, geographic data and crime mapping techniques, and a typology for crime analysis results. Chapter 4 discusses the crime analysis process and the different types of crime analysis (which were standardized by IACA in 2014). Chapter 5 provides a review of key terms, a discussion of the kinds of data commonly used and databases commonly accessed in crime analysis (e.g., crime, arrests, calls for service, traffic crashes, and primary data), information on what analysts must consider when using different kinds of data for analysis, and a brief overview of some of the hardware and software commonly used in crime analysis. Chapter 6 covers, in more detail, geographic data, types of geographic features, geocoding, descriptive crime mapping methods, and density mapping. Chapter 7 outlines a typology that categorizes crime analysis results by type of problem examined, purpose of the analysis, and type of audience for which the analysis results are produced.

The chapters in Part III describe the data, methodologies, techniques, and products of tactical crime analysis. Chapter 8 contains details of data and analysis of repeat incidents as well as data collected specifically for tactical crime analysis and pattern identification. Chapter 9 covers the methodologies analysts employ in identifying and finalizing patterns. Chapter 10 discusses how police respond to patterns and provides current examples of commonly identified patterns of persons and property crime. Chapter 11 highlights specific analytic, temporal, and spatial techniques that analysts use to identify and understand crime patterns. The chapter closes with guidelines for creating pattern bulletins and a bulletin template example.

The chapters in <u>Part IV</u> concentrate on the techniques that analysts use in analyzing long-term crime and disorder problems and provide case examples of how the techniques have been used in practice. <u>Chapter 12</u> is an overview of the problem-solving process and covers the key statistics used in strategic crime analysis. <u>Chapters 13</u> and <u>14</u> illustrate the strategic analysis of problems by demonstrating various techniques that answer key analysis questions. <u>Chapter 15</u> discusses the types of strategic crime analysis products and provides guidelines for the substantive and formative development of such products.

Finally, Part V has been significantly changed in this edition. It contains one new chapter that covers one aspect of administrative crime analysis: crime analysis for crime reduction accountability. Chapter 16 focuses on the foundation of and products that support a police department's accountability structure, which ensures that crime reduction activities are taking place and are effective.

By no means does this book cover all facets of crime analysis; however, it does lay a solid foundation for students' understanding of the conceptual nature and practice of crime analysis that assists police in preventing and reducing crime and disorder. It provides an in-depth description of this emerging field and guidelines for the practice of crime analysis that are based on research, practice, and recent innovations, as well as previously available and new information. It also provides opportunities for students to explore possible future careers that support and enhance the effectiveness of modern policing.

#### Student Study Site

This free student study site provides additional support to students using *Crime Analysis With Crime Mapping*, *4th Edition*. Practical crime analysis products, exercises, suggested web resources, and SAGE journal articles with discussion questions are included on this site to provide students with additional information and support and to get students into original research. Visit the study site at <a href="http://www.sagepub.com/bobasantos4e">http://www.sagepub.com/bobasantos4e</a>.

#### Instructor Teaching Site

This set of instructor's resources provides a number of helpful teaching aids for professors to use *Crime Analysis With Crime Mapping*, *4th Edition*. Included on this site are PowerPoint slides, chapter outlines, test questions and answers, a sample syllabus, and suggested web resources for each part of the text.

#### Acknowledgments

I would like to thank all the reviewers who have helped me make improvements in this fourth edition. Thank you to SAGE reviewers Dr. Stephanie J. Bennett, University of Portsmouth; Don Gardiner, Governors State University; Charles J. Kocher, Cumberland County College, New Jersey; and Jonathan Allen Kringen, University of New Haven. I would also like to show appreciation to the following police agencies and their crime analysts who contributed products and examples used in this edition and/or in the book's resource materials. They include the following:

Detective Dan Benz, Seattle (Washington) Police Department

Mark Bridge, Fredrick (Maryland) Police Department

Rachel Carson, Inspired Acts, Ltd., United Kingdom

Michelle Chitolie, Port St. Lucie (Florida) Police Department

Dawn Clausius, Olathe (Kansas) Police Department

Prof. Dr. João Apolinário da Silva, Presidente da Agência Brasileira de Análise Criminal

Cheryl Davis, Port St. Lucie (Florida) Police Department

Chisen Goto, Royal Canadian Mounted Police

Kendahl Hearn, Salisbury (Maryland) Police Department

Katrine Holt, Oslo (Norway) Police District

Brandon Inscore, Greensboro (North Carolina) Police Department

Ericka Jackson, Gainesville (Florida) Police Department

Carola Jersonsky, Metropolitan Police of Buenos Aires (Argentina)

Jessica LaBlanc, Fairfax County (Virginia) Police Department

April Lee, Fort Pierce (Florida) Police Department

Brian McGrew, Adventos

Mattis Michaelsen, Oslo (Norway) Police District

Tamara Otley, Fullerton, California, Police Department

Daniel Polans, Milwaukee (Wisconsin) Police Department

Karin Schmerler, Chula Vista (California) Police Department

Alex Schneider, Arlington (Texas) Police Department

Tyr Steffensen, Oslo (Norway) Police Department

Dr. Shefali Tripathi, Gainesville (Florida) Police Department

Julie Wartell, on behalf of San Diego (California) District Attorney's office

Michelle Wentz, Port St. Lucie (Florida) Police Department

Damien Williams, Rockhill (South Carolina) Police Department

Alisha Wilson, Roanoke (Virginia) Police Department

Alyson Yaraskovitch, Ottawa (Ontario) Police Service

I would like to extend my appreciation to members of the SAGE publishing team for their support and assistance–Jerry Westby for his faith in my first edition and encouragement for the next three editions, Amy

Harris, Libby Larson, Jessica Miller, and Laura Kirkhuff.

#### About the Author

#### Rachel Boba Santos

is a professor at Radford University in the Department of Criminal Justice. She works with police departments around the world assisting them in improving their crime reduction efforts, data and crime analysis, accountability, and community partnerships. Her research focuses on environmental criminology, the effectiveness of crime reduction efforts by police, police accountability, and crime analysis.

#### Part I Foundations of Crime Analysis

Part I contains three chapters that provide a practical and theoretical foundation for the field of crime analysis. Chapter 1 defines *crime analysis* as well as *crime mapping* and *geographic information systems* (GIS), describes the history of the crime analysis profession, and ends with specifics about crime analysis as a career track. Chapter 2 outlines the theoretical concepts that are most relevant for crime analysis by focusing on understanding the opportunities for crime in immediate crime settings. Chapter 3 provides the policing context in which crime analysis is conducted by reviewing the research on effective strategies of policing for preventing and controlling crime, discussing the role of crime analysis in each strategy, and providing a stratified structure for implementing crime analysis, problem solving, and accountability in police departments.

#### Chapter 1 Crime Analysis and the Profession

This chapter serves as a foundation for the discipline of crime analysis by providing definitions of crime analysis and crime mapping, along with an overview of the crime analysis profession in the United States. The overview includes the profession's history, the current research findings about crime analysis, descriptions of potential career paths for crime analysts, and ways to develop and improve a crime analysis unit. Finally, the chapter ends with crime analysis profiles and discussion of the future of crime analysis.

#### Visit https://ebookmass.com today to explore

a vast collection of ebooks across various genres, available in popular formats like PDF, EPUB, and MOBI, fully compatible with all devices. Enjoy a seamless reading experience and effortlessly download high-quality materials in just a few simple steps. Plus, don't miss out on exciting offers that let you access a wealth of knowledge at the best prices!

## Exploring the Variety of Random Documents with Different Content

Theodor hielt beide Hände gefaltet vor die glühende Stirn, seine Brust hob sich schwer athmend — Mein Vater! rief er gepreßt — so scheiden Sie von mir? — O vernichten Sie mich! —

"Mein Sohn! — ich scheide von dir als dein gerechter aber nicht erzürnter Vater! dies dein Segen — verdiene ihn. — Adelaide, wir Beide haben uns für diese Welt nichts mehr zu sagen, wir haben uns verstanden, und ich bin deinetwegen ruhig. — Auf Wiedersehen!"

Auf Wiedersehen, mein Vater! — tönte wie Geisterstimme Adelaidens Antwort.

"Und nun zu dir, treues redliches Weib, meine geliebte Ludmilla! — in deinen Armen will ich sterben, richte mich auf; mein letzter Blick sey Dank für deine fromme Liebe! — dort erst wirst du begreifen, welch ein großer Schuldner ich dir war — aber auch verzeihen! — Keinen Abschied! die mich lieben, werden mich bald wiederfinden. — Also nur gute Nacht! — an der Brust der treuen Gattin schläft es sich sanft ein. — Gute Nacht, Zynthio — gute Nacht, all ihr Freunde! — Adelaide, Theodor; unterstützt eure Mutter, daß mich ihre Arme nicht eher fallen lassen, bis ich fest eingeschlafen bin. — So — so — gute Nacht!" —

Schlaf wohl, edler guter Mann!" sprach mit weicher des Freundes Verlust klagender Stimme der Fürst, und drückte die kalte Rechte seines auf dem Paradebette liegenden Generalissimus.

Ja, dieser Schlaf ist dem edlen großen Mann Bürge, daß seine Ruhe nicht mehr gestört werden kann. — Wohl mir — daß ich giftigen Insekten, als sie ihn noch verwunden konnten, den Stachel stumpfte! — flüsterte es leise zu den Füßen der Leiche.

Der Fürst blickte seinen Thronfolger bedeutend an — "Fühlst du das, mein Sohn? — Gott Lob! dann leichterst du mein Herz um ein großes!"

Wir verstehen uns nicht — mein Vater, und können uns nicht verstehen! —

"Wie?"

Ich bitte, Ew. Durchlaucht geruhen die neugierige Menge zu erwägen, von der wir Beide noch weniger verstanden werden. — Mein Ehrenwort an dieser mir heiligen Stätte, wenn dies genügt, daß sich der Fürst nie seines Sohnes wird schämen, noch seinen Handlungen fluchen dürfen!

"Damit begnüge ich mich — fürs erste."

"Graf Bendheim, Sie haben erlauscht, was ich so eben mit meinem Vater sprach; raunte der Erbprinz dem Legationsrath zu, als sich der Fürst mit dem Oberjägermeister vertiefte — und ich habe das höhnende Manöver Ihrer Gesichtszüge bemerkt. Ich bitte ferner aufmerksam zu seyn; auch die Ueberreste des Grafen, seinen Schatten werde ich mit besonderer Strenge und Wachsamkeit vor dickbenannten Insekten zu schützen wissen. Sie haben mich verstanden — denn uns beiden ist diese Metapher kein Räthsel."

Der Legationsrath biß sich wüthend auf die Lippen; heuchelnd gelobte er, die Meinungen und Winke Seiner Durchlaucht zu ehren.

— Das Räthsel selbst blieb vor der Hand noch unter fürstlichem Siegel bewahrt.

Testamentseröfnung rechtfertigte die mütterlichen Besorgnisse der Generalin. Theodor trat nur unter den von ihm verworfenen Bedingungen, in den Besitz — der für den Fall ihrer zu Maiorat ernannten Herrschaften Wallersee und Tomsdorf — dahingegen bei Nichtachtung der ihm vorgeschriebenen Bestimmung, er mit einem Kapital von 10,000 Thaler ein für allemal abzufinden, und Adelaide zur Universalerbin ernannt war. Selbst über das ansehnliche Witthum durfte die leichter verzeihende Mutter nicht nach Willkühr zu Vermächtnissen disponiren. Nur ein Drittheil fiel nach deren Tode an den ungehorsamen Sohn — das Uebrige ebenfalls der geliebtern Tochter zu. — Endlich hatte der Testator, unter der Garantie der Regierung selbst, verfügt: daß Adelaide mit dem Beschluß ihres achtzehnten Jahres für mündig erklärt, und vermählte sie sich vor Erreichung dieses Alters — noch vor ihrer Heirath der Minderjährigkeit enthoben werden sollte, wo sie alsdenn frey über ihr Vermögen zu schalten und zu walten hätte, welches, wenn sich Theodor auch der beiden Herrschaften Tomsdorf und Wallersee würdig machte — dennoch beträchtliche Reichthümer in sich faßte.

Man schüttelte die Köpfe, definirte und verwarf wieder die mühsam herausgerechneten Muthmaßungen über dieses sonderbare Testament: — lobte des verstorbenen Generals Klugheit und Vorliebe für seine Tochter, der nun von allen Seiten Freyers-Attaken droheten — während andere den mit offenbarem Unrecht in Nachtheil zurückgesetzten Sohn bedauerten.

"Ich habe einen Stiefvater verloren," sagte dieser bitter lächelnd — "in dieser Hinsicht betrachtet, ist das Legatchen von zehntausend Thaler immer ein sehr respectabler Beweis seiner Großmuth."

"Nicht doch," flehete die Schwester liebreich — "Du wirst Majorathsherr, verbindest dich mit der schönen Sophie, und sicherst

dir das Glück eines dankbaren guten Sohnes, das nur der zärtlichste Vater dir so bestimmen konnte."

"Nur an den Ufern der Seine blüht das meinige; in den Armen einer Julie La Valette kann ich das Loos eines verstoßnen Sohnes vergessen!" —

Adelaide erblaßte. — Welchen Gefahren willst du dich Preiß geben? — Kennst du diese Julie La Valette? —

"Sieh hier ihr Bild. Ihr Cousin gab es mir; wir stehen seit länger als einem Jahre in Briefwechsel. Der Weg zu meiner Carriere in Frankreich ist bereits gebahnt; des Vaters Tod öffnete mir die Schranken" —

Eines Labyrinths vielleicht — erfahrungslos, ohne Freund! — ich beschwöre dich — wäge deinen Entschluß; höre die Warnungen meines beängsteten ahnenden Herzens!

"Keine Theater-Beschwörung, Schwester! — Sie verliert bei mir, so sehr mich alles interessirt, was du sagst — weil ich dich, das einzige Wesen, selbst mit Aufopferung meines Mißtrauens gegen die Menschen, innig liebe. — Unsers Vaters Ungerechtigkeit schmerzt mich weniger, da aus meinem Verlust dein Vortheil entsprang."

Grolle nicht mit dem theuren Verstorbenen. Mit achtzehn Jahren werde ich mündig; kannst du zweifeln, daß ich seine Absicht verstehe, und dir nicht nach Kräften vergüten werde? —

"Adelaide! wähnst du dich so weit über mich erhaben, daß ich nicht einmal die Größe deiner Tugenden zu begreifen vermag?"

Du thust mir weh, wiewohl ich dich eigentlich nicht verstehe —

"Bescheiden hüllt die Großmüthige ihr Opfer in erdichtete gütige Absicht des noch mit Haß gegen mich in die Grube Gefahrnen" —

Du gefällst dir in deiner Verblendung, leider ist dann jede Vorstellung vergeblich. Zeit und Erfahrung mögen deine Lehrerinnen seyn. — Nur vergiß und verkenne nie deine Schwester!

"Es gilt, Adelaide! — Deine gutmüthige Arglosigkeit rechte mit den feindseligen Verhältnissen, in denen ich mit der Menschheit von meiner frühesten Jugend an stand, daß mir nur Glauben an dich und an die Wahrheit deines mir wohlwollenden edlen Zartgefühls blieb. — Und nun, um deiner Liebe willen: vermittle, daß ich den Jammerexplosionen, Bußpredigten und dergleichen mütterlichen Berufsübungen entgehe! — Die gute *mater dolorosa* würde mich mit ihren Thränenströmen inondiren, ohne auch nur ein Jota von meinen Entschlüssen wegzuwaschen."

Adelaide sah ein, daß dem wilden starrköpfigen Jüngling mit keinem Zügel — wäre er auch sanfter als das Band der Liebe selbst, gerathen sey; daß auch des Vaters letzte Verfügung — welche ihn doch nach dessen Vermuthung am sichersten in Schranken hätte halten sollen — ihn noch widerstrebender machte. Ihr Herz klopfte bang; Wehmuth schmolz die Thräne, die ihrem Auge zu entfallen drohte, und mit lächelnder Freundlichkeit, unbemerkt mit dem kleinen Finger ihrer rechten Hand, auf welchem ein goldner Reif mit dem Motto: Wiedersehen! — ein Geschenk ihres Bruders, diesen an sein Gelübde erinnerte, erdrückt wurde. — Selbst der in dreifachen Jammer versenkten Generalin machte die ihren eigenen Schmerz verläugnende Trösterin begreiflich, daß Theodors Plan für seine Neigung der beste sey, und der nach Kenntniß fremder Länder schmachtende, aber keinesweges ausgelaßne, seiner Pflichten spottende Sohn, zuverläßig in wenig Jahren, gebildet und bewährt in männlicher hoher Tugend — deren väterliches Erbtheil ihm nicht entgangen zurückkehren werde. — "Auch der Verewigte vermogte dem Hange zu widerstehen — sich unter fernen nicht, Himmelsstrichen seiner Vervollkommung zu nähern, und blieb dem ohnerachtet der Edelsten einer unter Deutschlands Männern" schloß beruhigend die Vermittlerin.

Ludmilla hatte hohe Achtung für die Gründe ihrer mit der Weihe eines Engels sprechenden Tochter. — Sie trocknete die mütterlichen Thränen der Verzweiflung über den ungebührlichen Sohn mit dem Wittwenschleier, und segnete ihren Erstgebornen — welcher nun als Vaterwaise ihrer Liebe in verdoppeltem Maaße bedurfte, auf daß es

ihm entfernt von der Heimath wohl ergehe, und kein Schatten des verheißnen Fluches der Uebertretung väterlichen Willens, seinen Weg verfinstere, und ihn auf Abgründe führe.

Schon berechnete man nach Tagen in den Apartements der Fürstin die Auflösungsstunde der zum Grabe keuchenden Gräfin Soly; schon hatten erneuerte Zusagen und süßschmeichelnde Trostgründe ihrer erhabenen Busenfreundin, die Betrübniß der verwittweten Generalin in sanftwehmüthiges Andenken an den ihr entrissenen Alexis übergehen lassen; auch Adelaide lächelte mit theilnehmender Gefälligkeit den fröhlichen Bildern, welche sich die freudentrunkne Mathilde in der zu hoffenden Wiedervereinigung mit ihrer geliebten Jugendgespielin in dem rosigsten Kolorit erschuf. — Die Abwesenheit des Erbprinzen, welcher wenige Wochen nach dem Tode des Generals eine Reise nach B\*\*\* antreten müssen, um hoher Absicht zufolge, während eines für längere Zeit bestimmten Aufenthaltes daselbst, sich um seine künftige Gemahlin verdient zu machen — hob jede Bedenklichkeit Ludmillas und ihrer Tochter. — Nur Zynthio ließ banger Ahndung voll den Kopf sinken, und riß in bebenden Molltönen tragisch gehaltene Akkorde, wenn eben Adelaide einen Gesang an die Hoffnung gerichtet, anstimmen wollte. — Man lachte des Schwermuths-Berauschten; aber bald schwand dieses Lachen.

Jener Würger, dessen verheerende Thätigkeit öfterer das stille Glück liebender und geliebter Verbundenen in nahmenlosen Schmerz verwandelt, als die Wünsche der Erben reicher Greise, der Sklaven entbehrlicher Tyrannen — ja selbst das Flehen so vieler von jeder Freude verlassener und nur von Schmerz und Leiden heimgesuchter Unglücklichen in Erfüllung bringt — jener herzlose Freudenstörer streckte die knöcherne raubgierige Hand nicht nach der siebzigjährigen Oberhofmeisterin, sondern nach der kaum das fünfte Stufenjahr betretenden edlen Erzieherin Mathildens und deren Freundin. Ein heftiges Fieber zerrüttete das schwache Nervensystem der schon seit längerer Zeit sich ins Geheim dem Grabe nahe fühlenden nun dahinsinkenden Baronin von Treval. Es bedurfte nur

wenige Tage zur entscheidenden Vernichtung ihres Lebens. Die unerbittliche Atropos zuckte, und abgemähet sank die allgemein Geliebte, allgemein Bedauerte, in die Arme des Schlafes, aus dem kein Erwachen, weder zu neuem Genuß der Freuden, noch zu drückender Tageslast hienieden statt findet.

Es wird ja nur die Hülle in Grabes Nacht versenkt, und Seligkeit die Fülle dem bessern Seyn geschenkt. Drum weinet nicht, ihr Lieben! dem Geist ist wohlgeschehn. Hört auf, Euch zu betrüben, bald winkt uns Wiedersehn!

— sang noch zum Schluß der Trauerkantate mit Trost gebietender Baßstimme der Kantor, und das Chor stimmte ein, als der Sarg in die Gruft der Schloßkirche gesenkt wurde.

"Bald winkt uns Wiedersehn!" lispelte, von Thränen erschöpft, Mathilde Adelaiden leise zu. "Aber nicht erst in jenem Leben, darum erbat ich es von meinem Vater, daß die Entschlafene in die nur fürstlichen Gebeinen geweihte Ruhekammer dem großen Tage entgegen schlummern durfte. Der Sakristaner ist für mich gewonnen, er wird meine Wallfarth begünstigen."

Versteh ich recht? — fragte mit einem brennenden von gleichem Verlangen belebten Blick Adelaide.

"Und du begleitest mich?"

Zu den Lebendigen und Todten! — Aber wie? —

"Heut noch, um Mitternacht. — Wir finden die Gruft erleuchtet, den Sarg geöffnet, und — — man beobachtet uns — nur dies noch: das Zugpförtchen über den Burggraben an der Kirchseite wird durch des ehrlichen Sakristaners Vorsorge niedergelassen bleiben. Wir

Beide schleichen unbemerkt in die Halle; am Eingang der Gruft verläßt uns der Vertraute unsrer Todtenfeier."

Und wir — allein? Ist die sonst so zaghafte Mathilde auch auf alles gefaßt — was Täuschung, nächtliche Stille und Grauen ihr vorgaukeln könnte?

"An deiner Seite — auf alles."

Wo treffen wir uns?

"Unter dem Vorwande trauriger noch ungewohnter Einsamkeit, erhalte ich die Einwilligung unsrer Eltern noch diesen Abend, dich um Nachtquartier zu bitten. — Behutsamkeit, Liebe! daß kein Wörtchen sich in ungeweihte Ohren flüstere" —

Sorge nicht, traute Schwärmerin! — die Wallfarth ist mir selbst zu heilig; siebenfacher Schleier verhülle unser Geheimniß, daß es selbst der Mond nur ahnde, auf welchem Wege sein blasser Schimmer uns leuchte.

Zynthio schlich diesen Abend, von banger Unruh getrieben, den beiden Priesterinnen der Todtenhalle auf Schritt und Tritten nach. — Gute Nacht, lieber Kamillo! rief ihm Mathilde zu, und zog Adelaiden zum Schlafzimmer. — Schlaf wohl! wünschte ihm diese, indem sie ihm einen Kuß zuwarf, und schlüpfte am Arm der Freundin ins einsame Gemach, wo verhüllende Gewänder für die beiden Wallfahrterinnen schon bereit lagen.

"Ich kann nicht schlafen," sagte der Sicilianer zu seinem Georg, welcher ebenfalls wie ein Geächteter umher irrte, ohne einen andern Grund seiner Unruhe angeben zu können, als daß der heutige Trauerpomp, das dumpfe Getön der Glocken, und die Schwermuth der jungen Damen ihn in diese Stimmung versetzt habe — "die Nacht ist kühl, aber schön. Der Vollmond lockt mich, trotz der strengen Märzluft, ins Freie."

Ich trage Ihnen die Guitarre nach — fiel Georg, gleichfalls vom Reiz des nächtlichen Spazierganges ergriffen, dem ihm Dank zulächelnden Zynthio ins Wort.

"Was heißt das? Sonderbar!" riefen Beide zugleich, als sie eine Stunde später auf ihrem Wege an die Zugbrücke der fürstlichen Burg gelangten, und das Pförtchen herunter gelassen fanden.

"Auch die Kapelle ist offen."

Der Schein brennender Kerzen —

"Gerechter Gott! Geistern ähnliche Gestalten wanken hin und her."

— Aengstliche Töne! wie Adelaidens Stimme!

"Wäre es möglich?"

Ob wir vordringen?

"Wenn es nur nicht unwillkommne Neugier werden könnte" —

Unsere Damen schliefen ja wohl —

"Wieder ein vernehmbarer Ruf, wie aus der jungen Gräfin Brust entflohn!"

Bannen Sie das Fremde, und locken die Bekannten durch einige Akkorde Ihrer Guitarre.

Zynthio gab das empfohlne Signal.

"Zynthio! Zynthio!" — rief es mit zitterndem Entsetzen. "Du hier? — oder dein Geist zu unserm Schutz gesandt?" — Und bleich, athemlos stürzte Adelaide aus der Seitenpforte der Kapelle. Eine riesenartige Menschengestalt, im dunkelgrauen Mantel gewickelt, drängte sich auf dem schmalen Nebensteg der Schwankenden vor, stieß die herbeieilenden Jünglinge zurück, und Adelaiden in den tiefen Graben des Walles.

"Halte den Bösewicht auf" — schrie der ihr nachspringende Zynthio dem ihm auch in den Graben folgen wollenden Georg zu. Das Geschrei versammelte die Wächter; man brachte Stangen herbei, band Fischerkähne los, und eben schwand Zynthios letzte Kraft, mit der er die leblose theure Bürde über dem Wasser erhielt, als Georg mit einer ausgerissenen Palisade sich durch Schlamm und Weiden zu den Sinkenden hinarbeitete, und Beide einstweilen an den von Weiden sich natürlich bildenden Strand zog, bis endlich die Kähne sich näherten, und die Gebadeten der Gefahr des Untersinkens und des Erstarrens gänzlich entrissen wurden.

Mathilde wurde schon ohnmächtig von dem erschrocknen Sakristaner aus der Gruft in dessen nahe an der Kirche liegenden Wohnung getragen. Die beiden Wallfahrterinnen waren, sobald sie alles in Schlummer und sich unbemerkt glauben durften, in weiße Mäntel und Schleier gehüllt, durch eine geheime Treppe dem obern Stockwerk, und durch eine Hinterthür dem Schlosse entkommen. Ein Miethswagen erwartete am Ausgang der Allee, die von dem Portal des Wallerseeschen Schlosses auf die Chaussee führte, die begeisterten Heldinnen. — Einige hundert Schritt von der Burg, welche am äußersten Ende der Residenz lag, stiegen sie aus, und fanden alles der Verabredung getreu zu ihrem Vorhaben bereitet. Mit der Laterne in der linken Hand, und der zu nochmaliger Warnung aufgehobenen Rechten, kam ihnen der Vertraute aus der Pforte der Sakristei entgegen, und geleitete sie, da keine Vorstellungen ihren bedenklichen Entschluß ändern konnten, zum Eingang der Gruft.

Eine brennende Ampel gab der düstern Wohnung der modernden fürstlichen Sippschaft Mathildens nur eine schwache schauerliche Beleuchtung. Der vorsichtige Führer hatte sich mit Wachskerzen versehen, um sie vor Eröffnung des Sarges anzuzünden, und somit das Grauen Erweckende so viel als möglich zu mindern, als auch den Anblick des werthen Leichnams denen ihn besuchenden Freundinnen freundlicher zu machen. —

Entsetzen ergriff die unter dumpfen Tritten die letzten Stufen herunter Steigenden, als der Deckel des Sarges schon auf den Boden lag, und eine große wild umherschauende männliche Figur mit schwarzen, über das Gesicht hängenden Haaren von dem Todten hinwegeilte, und unter großem Getöse hinter die kolossalischen metallnen Särge verschwand, in denen die Gebeine der Verwesung anheimgefallnen fürstlichen Familie über den Frevel sich hörbar schüttelten.

"Ha! verruchter Dieb!" — schnaufte der sich fassende Sakristaner — "ich kenne dich und deine Absicht. Heraus mit dem entwendeten

Geschmeide. Sehen Sie, gnädigste Durchlaucht! der Spitzbube hat's richtig schon in seinen Klauen. Aber Gewinn soll's ihm nicht bringen!"

Mit dieser heftig ausgestoßnen Versicherung schritt er auf den ungebetnen Gast zu, und wollte ihn aus seinem Schlupfwinkel vertreiben; dieser kam ihm zuvor, schlug ihm die Laterne aus der Hand und ihn zu Boden.

Der Verwegne hatte bei Eröffnung des Sarges vor dem Altar, während der Trauermusik, ein Medaillon in Brillanten gefaßt, auf der Brust des Leichnams bemerkt, welches Mathildens Bildniß und Nahmenszug von ihren Haaren geschlungen enthielt, und auf deren ausdrückliches Verlangen, dem mehr als treuen Mutterherzen, dem es gewidmet war, auch im Tode nicht entrissen werden sollte. Mit Hebel, Nachschlüssel und Brechstangen wußte er, der ein Schlosser war, sich durch ein von ihm noch während der Begräbnißfeier unbemerkt geöffnetes und nur lose angelehntes Fenster in der Dunkelheit des Abends wieder in die Kirche zu schleichen, und als er alles sicher wähnte, in die Gruft zu gelangen. Daß er hier eine brennende Ampel fand, machte ihn anfänglich stutzig; doch hielt er es bald nur für eine Nachläßigkeit des Kirchendieners, welcher sie wahrscheinlich auszulöschen vergessen hatte, es däuchte ihm sogar beguemer zu seinem Unternehmen, denn jetzt bedurfte er der mitgebrachten Blendleuchte nicht. — Doch hielt er es für rathsamer, ans Werk zu legen, bis die schauerliche nicht eher Hand Mitternachtsstunde ihn für jede Unterbrechung eines lebenden Wesens sicherte. — Sein Schrecken war daher nicht minder groß, als Verhüllungen Geistern zwei ihren Nachtwandlerinnen, von dem mit schwarzem Mantel angethanen Sakristaner begleitet, die Gruft betraten.

Der Raub war bereits vollbracht — Furcht jagte ihn hinter und zwischen die Särge; als er sich erkannt und verrathen sah, dachte er jetzt nur auf Flucht, unbekümmert um die Erhaltung der erbeuteten Kleinodien, welche jetzt nebst dem Bildniß der blühenden Fürstentochter in und unter dem Staube ihrer stolzen Ahnen durch einen ungeschickten Fußtritt ihres Räubers zertrümmert lagen.

Adelaide versuchte um Hülfe zu rufen, doch ihre Stimme war zu schwach; größer wurde die tödtende Angst, als Mathilde, vom Schrecken überwältigt, besonders da ihres treuen Begleiters Fall auch das Hinstürzen des fremden Mannes nach sich zog, weil dieser sich in des Sakristaners Mantel mit den Füßen verwickelte, und erstere aus vollem Halse: Mörder! Diebe! schrie, ohnmächtig auf den offnen Sarg sank. Doch ergriff die beherztere Tochter des Helden Wallersee eine der mitgebrachten Kerzen, zündete sie an der brennenden in Oehl getränkten Laterne des mit dem Schlosser auf der Erde ringenden Sakristaners an, und eilte die Stufen hinauf, um Beistand zu rufen. Unterdessen waren die Kämpfenden wieder auf die Füße gekommen; der Verbrecher bestrebte sich um so mehr, denen auf das Geschrei Herbeieilenden nicht mehr zu begegnen. Der Klang der Guitarre über dem Walle überzeugte ihn, daß Personen in der Nähe wären, und als Adelaide über die schmale Brücke flog, wollte er ihr den Vorsprung ins freie Feld abgewinnen. — Wüthend packte ihn Georg, übergab ihn der jetzt zudringenden Wache, die noch eben früh genug kam, um die Ungeduld des ehrlichen Westphählingers vor eigenmächtiger, rascher Exekution an dem Mörder seiner jungen Gebieterin abzuhalten, da ihm jeder Augenblick unersetzlich schien, den er der Hülfe Adelaidens und Zynthios entziehen mußte.

Im Wahnsinn des hitzigen Fiebers klagte sich Mathilde des Mordes ihrer Gefährtin in jener Schreckensnacht an. Sie hatte die Schlußscene im Wasser, welche beinah das heroisch-romantische Drama in ein vollkommnes Trauerspiel verwandelte, erfahren, und hielt Adelaidens körperliche Gegenwart, ihren sanften Händedruck, für Erscheinung aus jener Welt; für geistige Berührungen und Aufforderungen, ihr dahin zu folgen. — Wie hätte auch die kranke Phantasie anders träumen sollen, da selbst die gesunde versucht wurde, die junge Gräfin Wallersee, seitdem sie aus dem Wellengrabe erstanden war, für einen Friedensengel zu halten, der dem bessern Jenseits noch einmal entschwebte, um seine hier noch

umherirrenden Lieblinge mit himmlischer Geduld und schonender Freundlichkeit ebenfalls dahin zu geleiten. — Keine Klage körperlicher Leiden entschlüpfte ihren Lippen, wiewohl ihre physischen Lebenskräfte nicht wieder mit ihr aus jener Todesnacht zurückkehrten. Die Blüthe der Gesundheit war abgestreift, der Sturm hatte die Lilie zwar nicht geknickt, aber die zarte Wurzel dem nährenden Schooße der Mutter Erde entrissen; sie neigte nicht ihr Haupt, aber es schien sich im reinen Aether eines schönen Frühlingsabends nur bis zum gänzlichen Untergang der sie sanft umstrahlenden Sonne erhalten zu wollen.

Das stärkere Nervensystem der Prinzessin erkämpfte dieser nach einigen Wochen wieder ein vollkommnes Wohlbefinden. Auch Adelaide widersprach heiter den Bedenklichkeiten der Aerzte, und erklärte: kein Uebel nennen zu können, das sie fühlbar drückte; die abentheuerliche Geschichte ward demnach bald nebst ihren Folgen vergessen, wenigstens trübte die Erinnerung derselben keinen von Mathildens fröhlichen Tagen mehr.

Jüngling, dessen Gesichtszüge er wegen des tief in die Augen gesetzten Hutes nicht erkennen konnte, so bekannt ihm auch die schone schlanke Gestalt zu seyn dünkte.

Du stören? — O wärest du früher gekommen! — antwortete freundlich, aber doch etwas bewegt, die Glühende, und stützte sich auf Zynthios Arm; — doch davon nachher. Laß uns zurück eilen.

Die Generalin hielt Adelaiden einen Brief entgegen. — Lies, meine gute Tochter, und rathe mir. Der Fall ist epinös; ich befinde mich in keiner geringen Verlegenheit.

Adelaide entfaltete das Schreiben der Fürstin, es lautete:

"Der Tod der Solly hat freilich die Oberhofmeisterinstelle endlich erledigt, aber noch will der Zufall mir die Erfüllung meiner herzlichen Wünsche erschweren. Die Wittwe des Ministers Zach, welche durch den Prozeß mit den Lehnsvettern ihres verstorbenen Gemahls alles, bis auf ihr kleines eingebrachtes Vermögen, verloren hat — supplicirt um diese Stelle. Zach machte sich um den Staat verdient, das ist nicht zu läugnen. Eine Pension, die dem Gehalt der in Anspruch stehenden Charge gleich käme, dürfte für den Finanzetat etwas zu Ungewöhnliches, und folglich denen in der eingeführten Regel graugewordnen Verwesern desselben zu Auffallendes seyn. Der Fürst mögte sich so ungern das Vergnügen refüsiren, meine Freundin als *Grande Maitresse* unauflöslich an unsern Hof zu fesseln — er weiß, welchen Werth ich auf diese Gefälligkeit legen würde, — und doch kann er nicht umhin, auch Rücksicht auf die Ansprüche der verwittweten Zach zu nehmen, besonders da, als ihr naher Verwandter, der Oberjägermeister Bendheim, das Gesuch unterstützt. —

Mein Gemahl meint: hier sey guter Rath theuer! — aber ich denke: Nein. — Entschädigung werde der Hülfsbedürftigen von dem, was sonst für die überflüßige Befriedigung meiner kostspieligen Launen bestimmt war, aber nicht auf Kosten der schönsten Forderungen meines Attachements für Sie. — Dagegen erwarte ich von Ihnen, liebe Gräfin! alles Enthaltens einer unzeitigen Delikatesse; und wenn das voreilige Gerücht Ihnen die Prätensionen der Zachschen und Bendheimschen Allianz schon als akkordirt zu Ohren brächten, mir nicht durch übelangebrachte Resignation entgegen zu wirken. Ich engagire Sie für diesen Nachmittag, mich auf meine Meierei Luisensruh zu begleiten; dann das Weitere." — —

Nun, liebe Adele! fiel jetzt die Gräfin ein — kann ich nicht mit dem Fürsten sagen: hier ist guter Rath theuer? —

"Nichts weniger. Nie versahen uns Verhältnisse, neue unerwartete Ereignisse wohlfeiler damit" — entgegnete die Gefragte.

Und welches Benehmen schrieben mir diese Verhältnisse vor? —

"Der Vorsehung zu danken, die meine edle Mutter durch hinlängliches Vermögen in Stand setzte, zum Vortheil einer unbegüterten Familie auf die angebotne Gnade der Fürstin Verzicht leisten zu können."

Mein Gott! — So — de But en blanc —?

"Nicht de But en blanc! — Ihr Zweck ist redlich und unfehlbar."

Aber die Fürstin will die Zach entschädigen. Ich selbst denke mich an Großmuth nicht übertreffen zu lassen, denn ich verlange nicht den ganzen Gehalt, die Hälfte davon möge die Revenüen der ärmern Wittwe vermehren; und somit könnten die Wünsche des Fürsten und seiner Gemahlin erfüllt werden, ohne der Ministerin Unrecht zu thun.

"Und die vom Hof Entfernten würden, ohnerachtet dieser Entschädigung, über Unrecht klagen. Der Glanz, das Ansehen, welches mit dieser Stelle verbunden ist, und dessen die ohnedies reiche im hohen Range stehende Gräfin Wallersee nicht bedarf — dünkt der Frau von Zach eben so ersprießlich für die Versorgung

ihrer Töchter, als es der wohlthätige reichliche Gehalt ihrer zerrütteten Finanzen seyn wird."

Doch — ich bitte dich, Kind! wie würde mein Renonciren von der lieben Fürstin aufgenommen werden?

"Sie müßte weniger billiges Gefühl, weniger richtigen und feinen Takt haben, als doch selbst jede Zeile ihres Briefes beweist, wenn sie nicht ihren Entschluß im voraus so berechnet hätte, wie er der nicht minder edel und gerecht fühlenden Freundin einer solchen Fürstin geziemt."

Und der Hof? — Gewiß, mein Kind! das wird ein Fest für unsere Neider geben. Man wird sagen, ich sey in Ungnade gefallen; die Zach habe mich verdrängt. Jedermann weiß, daß die Solly der Herrschaft nur deswegen zu lange lebte, weil man gern schon längst durch mich ihre Stelle remplacirt hätte.

läßt sich vorbeugen. Sie schlagen das ehrenvolle Anerbieten unter dem Vorwande aus, daß mir die Aerzte den Gebrauch der Bäder Pyrmont und Spaa verordnet, und überhaupt bis zu vollkommner Befestigung meiner schwankenden Gesundheit, die Stille und reine Landluft auf unserm Wallersee fürs zuträglichste hielten. Der Zweck rechtfertigt hier die Mittel, und entschuldige mich, wenn ich diesmal ein wenig die *malade imaginaire* spiele. — Gewiß, ich will das Vorgehen recht natürlich unterstützen. — Die Fürstin beklagt Angesicht des Hofes den Verlust ihrer gehofften Grande Maitresse, wünscht Ihnen mit schwerem Herzen glückliche Reise, und mir heilsames Gedeihen der Brunnenkur und der künftigen Landluft auf unsern Gütern. Die Höflinge wünschen unter tiefen Bücklingen uns desgleichen, bedauern, daß sie uns aus ihrer Mitte verlieren, und lachen, wenigstens nicht über getäuschte Hoffnung, da es von der beneideten Gräfin Wallersee abhing, sie erfüllt zu sehen!"

Adelaide! ist das dein Ernst? — Wenn der Gebrauch der Bäder nothwendig, ja dir nur wünschenswerth wäre, so reisen wir künftige

Woche, wenn du willst. Aber warum von hier auf längere Zeit, wohl gar auf immer uns zu exiliren?

"Aus der triftigsten Ursach von der Welt, meine gute theure Mutter!"

Du bist bewegt — deine Wange glüht: ist dir etwas wiederfahren?

"Diesen Morgen — überraschte mich Prinz Louis im Fasanen-Gehege unsers Parks" —

Der Erbprinz? — Mein Gott! ist er wieder angekommen?

"Für Niemand sichtbar, als für mich. Mit unserm Fasanenwärter im Einverständniß, kam er als reisender Jäger diese Nacht bei seiner Waldhütte an, nahm Herberge daselbst, und ließ mich durch eine falsche Einladung von Mathilden in aller Frühe dahin locken."

Liebes Kind! die Sache ist ernsthaft — schlimmer als ich glaubte. Der Unbesonnene! Und was ist seine Absicht?

"Mich mit der Unmöglichkeit bekannt zu machen, eine längere Trennung zu ertragen. Er spricht von lästigen, ja selbst unsrer Ruhe gefährlichen Anschlägen des jungen Graf Bendheims, und droht, in längstens vier Wochen wieder am Hofe seines Vaters, berufen oder nicht berufen, willkommen oder nicht willkommen, zu erscheinen, und die beabsichteten Zwecke des Fürsten andern Händen zu überlassen."

Die Generalin schlug die Hände über den Kopf zusammen, und blickte starr umher, als fürchtete sie, durch eine der drei Thüren des Zimmers den Unwillkommenen eintreten zu sehen. Nach einer kleinen Pause fragte sie kleinlaut: Wie hast du denn diesen Tollkopf bedeutet?

"Mit der Würde des Mädchens, das von ihm verlangen darf, einen solchen Besuch nie zu wiederholen: ihren Ruf, ihre Ruhe fürs künftige mehrerer Schonung werth zu achten. Er versprachs; indeß dem sey wie ihm wolle, meine theure Mutter sieht das Zusammentreffen aller dieser Umstände gewiß für einen Wink der

Vorsehung an, ihre Ansprüche der verwittweten Frau von Zach mit der anständigsten ehrenvollsten Manier zu cediren."

Freilich, freilich — So zusammen gehalten, bei so bewandten Fällen — bin ich genöthigt, und noch überdies mit guter Miene bei schlimmen Spiel, der Fürstin den Kauf aufzusagen, soll ihr und mir nicht das Mutterherz für Leid über unsere Kinder brechen. — O, der rasende Roland! — Verderben brächte er über mich und dich, du Unschuldige! Wohl, es geschehe, wie du mir gerathen.

Die Generalin hielt Wort, so viel es ihr kostete, die Residenz, welche nun schon ihre Heimath geworden, die Fürstin, in der sie eine schwesterliche Vertraute gefunden, und den Hof, welcher ihr Element zu seyn schien, zu verlassen, und trat mit ihrer Adelaide Anfangs Juni die Reise nach den Bädern an. Der Herbst fand sie schon als Einheimische auf Wallersee, den erwählten Aufenthalt für kommenden Winter und Sommer.

"Es ist schön, ganz wie ich es längst um Ihretwillen wünschte" — sagte Zynthio, als Adelaide am Abend vor ihrer Abreise aus der Residenz ihm mit hoher Rührung um den Hals fiel, und eine bedeutende Thräne in ihrem Auge zitterte — "allein zu spät; was wird es jetzt überhaupt helfen? Mit blutendem Herzen beginnt die sich Opfernde die Heldenthat, und Genesung dem Liebekranken bewirkt man demohnerachtet nicht."

Zeitungen verkündeten, daß der Erbprinz in der Residenz seines Vaters wieder eingetroffen sey; vertraute Briefe daher meldeten, daß Er über die Abreise Adelaidens, ihrer gänzlichen für immer berechneten Entfernung von dort erst gewüthet, mit sich und dem Schicksal grausend gerechtet — nachher aber sich besänftigt habe, und jetzt wie in einer Art Resignation lebe; man hoffe, daß er der Vernunft endlich Gehör geben, und sich wieder mit der Nothwendigkeit aussöhnen werde.

"Was wird es helfen?" sagte abermals Zynthio — "die schönsten Hoffnungen des Lebens hat der Mehlthau eiserner Nothwendigkeit schon vergiftet; Resignation ist entweder die Frucht abgestumpfter

| Verzweiflung,  | Groll   | gegen    | Schöpfer   | und   | Geschöpf;   | oder | sie   | enthält, |
|----------------|---------|----------|------------|-------|-------------|------|-------|----------|
| wie in Adelaid | lens Se | eele, di | e Kraft de | es Ma | gnets einer | ande | ern \ | Welt."   |

## Mathilde an Adelaiden.

Daß du mich liebst, weiß ich; daß deine Gesundheit gewinnt, glaube ich dir nur halb, und Zynthio schreibt mir, daß du es selbst nicht glaubst, so beflissen du es auch allen, die dich lieben, versichern willst. Ferner, daß mein Bruder dir schmerzlichen Kummer Besuch auf Wallersee verursachte, eigensinnige Leidenschaft die Störerin deiner Zufriedenheit sey, möge das Verhängniß verantworten, welches die edelste Richtung des menschlichen Herzens meinem armen Louis zum Verbrechen macht, weil Convenienz das Urtheil spricht. — Aber auch mit mir bist du unzufrieden, dies verräth so manche Zeile, ja die ganze Haltung deines Schreibens. — Stimme dich zur Harmonie mit deinen Landfräuleins herab; diese Selbstverläugnung ist deiner alles umfassenden Menschenliebe und sanften Hingebung reiner Genuß! — Aber wer alle seine Nebengeschöpfe mit gleicher Liebe umfaßt, die vorzüglichern geprüfter bevortheilt Rechte uns verschwisterter Seelen! — Beschuldige mich nicht kleinlicher Eifersüchtelei! — ich weiß, und du selbst wirst fühlen, daß meine Besorgniß vor dem Richterstuhl einer so zarten Freundschaft, wie die unsrige, gerechtfertigt ist.

Jeder Tag vermehrt die Sammlung deiner schriftlichen Aufsätze — auch dies weiß ich, Dank sey es der Aufrichtigkeit des felsenfesten Bundesgenossen Camillo! — aber für mich schuf eine den Gelegenheitsgeschäften gewidmete Stunde ein längst mir schuldiges Antwortschreiben. — Ich könnte vergelten; denn noch baue ich auf meinen Werth bei dir — aber nein, dieses Blatt ist nur die Beilage eines Tagebuchs von mehrern Wochen, in denen ich mich für dich und mit dir aussprach. Die kleine Betty, welche ohne dich und Zynthio fernerhin, so wenig als die Biene ohne den Saft der Blüthen zu leben und zu weben vermag — überbringt dir dieses Paket.

Weh mir! Adelaide ist für mich verloren. Auch das trauliche Du entzieht sie mir. — Du verweisest mich auf die Stuffe der künftigen Großherzogin, und läßt mich dort isolirt stehen. — O Adelaide! das ist nicht der Weg, mich für meine Bestimmung zu gewinnen. So süß die Schaale auch seyn mag, in der du mir deine Ermahnungen darreichst, der Kern ist bitter — bittrer als mir ihn je die Hand der Freundschaft hätte bieten sollen. — Sobald die Arznei widersteht, geht die Wirkung verloren. — Ich soll von einer Schwärmerei genesen, die in dieser sublunarischen Welt weder eignes noch allgemeines Glück gedeihen läßt — noch gefährlicher sey ihr berauschender Duft dem unbefangnen Herzen der Fürstentochter, welche alsdann mit exaltirten Forderungen das an Menschengeschlecht den Pfad Throne diese zum wandelt: getäuscht: folglich zur Verachtung, Erwartungen sich zur Gleichgültigkeit gegen diese Menschen berechtigt glaubt — und was dergleichen sanktionirte Sentenzen mehr sind.

Wisse, gute Adelaide, du beschuldigst mich einer Schwäche, der du selbst unterworfen bist, nur daß du dich größer, erhabener auf deinem stolzen Zelter ausnimmst! — Du schwingst dich mit der Geisteskraft eines Weltweisen zum vollkommensten Erdengeschöpf hinauf, ohne Enthusiasmus für dies glänzende Ziel würde das siebzehnjährige Mädchen dies nicht ausdauernd wollen, nicht vermögen. — Ich lebe nur dem weichen Gefühle meines Liebe und Freundschaft bedürfenden Herzens. — Mein Ideal von Glückseligkeit steht tief unter dem deinigen — aber ich umfasse es mit glühender Seele — während dich das letztere in sokratische Temperatur versetzt. — Bedaure mich, wenn du schlußgerecht Unglück für mich daraus folgerst: um so mehr, da ich dir aufrichtig bekenne, daß ich jenem Ideal treu zu bleiben mir fest gelobt, und noch nichts weniger, als für die Anträge des Großherzogs, mich entschieden habe. —

Gleiches Blut wallt in den Adern meines Bruders, gleiche Standhaftigkeit in dem System heißer reiner Liebe, motivirt auch seine Begriffe über das, was er darf oder nicht darf; so sehr diese Begriffe auch die exemplarische Staatsklugheit vor den Kopf stoßen mögen.

Verzeihe der schwesterlichen Liebe den Verrath an der Freundschaft — der nur dir Lebende ist mit deinem Entschluß, dich nie zu vermählen, bekannt. Eine Adelaide beschließt nie, ohne reiflich erwogen zu haben, und Beharrlichkeit ist dann ihr Gesetz — folglich versiegt nie die Quelle süßer Hoffnung für meinen Bruder. Sein letzter Brief überzeugt mich neuerdings, daß, kühn durch diese Hoffnung, er den Zweck seiner Sendung schlecht befördere und uns auf die gehoffte Erbprinzessin vergeblich warten lassen werde. — Verdamme ihn, wenn deine strenge Weisheit auch schon über deine Herzensgüte, ja selbst über die menschliche Billigkeit, gesiegt hat.

Am lodernden Kaminfeuer, auf seinem mit Leder beschlagenen Armstuhl sitzend, und unzufrieden mit dem Schneegestöber des angehenden Aprills aufs Fenster hinblickend, blies der Landrath von Elfen formidable Wolkensäulen von Tabacksrauch um sich — die, je mehr ihm, außer dem Kitzel des angenehmen Brandopfers Virginischen Kanasters, noch etwas Wichtigeres auf der Zunge lag, immer dicker und undurchdringlicher wurden.

Graf Hochburg ergriff jetzt auch die Beilage zum hamburgischen Korrespondenten.

"Lass das nur weg;" sagte der alte Herr. "Mir liegt dermalen etwas näher, als jene Ediktalien, Citationen und Ankündigungen wunderthätiger Arkane. — Höre, Neffe! Ich verstehe mich nicht auf das verfängliche Betasten des guten Gewissens eines ehrlichen Kerls — also ohne Umschweife: Freund, wie stehst um dein Herz? — wem gehörts?"

Lieber Onkel! — Karoline ist mit Ihrer Einwilligung meine Verlobte —

"Um die seit einer gewissen Zeit dein Leichnam wie eine Gliederpuppe herumstationirt, während deine Liebesgedanken meilenweit von der Verlobten Posto gefaßt haben? — Getroffen! das zeigt dein Erröthen, das verrät dein Stammeln."

Nicht allemal sind dies überführende Beweise —

"Sey ehrlich, Bursche! — Antworte offen, wie es meine gutgemeinte Frage verdient. Ist dir Karoline noch das, was sie dir vor einem halben Jahre war? — wünschest du heute noch eben so herzlich: der Tag eurer Verbindung wäre auf morgen festgesetzt, als dazumal, da ich ihn noch auf ein Jahr hinaussetzte?" —

Lieber Onkel! — warum sollte ich nicht — —

"Pfui! mit diesem armen Sündergesicht, mit diesem stotternden Behelf würdest du selbst von der jungen Wallersee kaum ein bedauerndes Lächeln über den Seelenbanquerouten Schächer gewonnen haben; um derentwillen du dich doch in dieser preßhaften Lage befindest."

Noch verstehe ich nicht ganz. — Sollten Sie Verdacht auf mich und die Gräfin haben? — —

"Verdacht? — Ueber den steht die vortreffliche junge Gräfin zu erhaben, und Er — junger Herr — noch zu weit unten."

Herr Landrath! — —

"Was beliebt?" —

Sie sind meiner Mutter Bruder, und dürfen mir freilich manches sagen — —

"Was einem Andern eine blutige Nase kosten würde, so recht er auch übrigens hätte. Genug, du siehst, daß ich zu alt bin, um nicht vom Blatte wegzulesen, was unter deinem Brusttuche geschrieben steht. Seit du die Wallersee kennen gelernt, seitdem ist dir dein Verhältniß zu Karolinen lästig."

Auf Ehre! ich liebe meine Kousine —

"Als Vetter, und würdest dich aufrichtig freuen, sie am Arm eines andern braven Mannes zum Traualtar treten zu sehen. — Du wünschest doch ihr Glück?" —

Hätte ich so viel in Ihrer Meinung verloren, daß Sie auch daran zweifeln könnten? —

"Nun dann, eine frostige Ehe würde sie unglücklich machen, sie hat Hang zur Eifersucht, und du kaum ein halbes Herz für sie. — Folglich, aus der Heirath mit Karolinen kann nichts werden."

Julius sank an des Landraths Brust. Guter, theurer Onkel! mein zweiter Vater! — entziehen Sie mir Ihre Liebe nicht! —

"Halt, so klingt's? — Ich habe mich also nicht geirrt. Der ehemalige Liebhaber würde mit Sturm und Donnerwetter gegen die Bräutigams-Entlassung protestirt haben; der erkaltete Bonjourmacher fällt mir dankbar gerührt über den erhaltenen Abschied um den Hals. Gut, gut — die Sache ist abgemacht, unter uns beiden, heißt das. Aber noch nicht mit deinem Vater, mit Karolinen — die schonende Behandlung und Achtung zu fordern hat; doch auch das wird sich finden."

Aber — schließt und geht mein guter Onkel auch nicht zu eilig? —

"Erspare dir die unnöthigen Schnörkeln; ich kann die Proforma's nicht leiden. An mir ist's, dich zu fragen: gehst du auch nicht zu eilig? — Was soll's werden mit dir und der Wallersee? — Du zwar bist der allezeitfertige Freier, aber sie? — und für dich?"

Ich glaube noch für Keinen. — Adelaide ist noch frei —

"Und nichts weniger als zu zärtlicher Neigung für dich gestimmt." —

Sie betrachtet mich als Karolinens Verlobten.

"Gut, dahinter will ich bald kommen. Das Mädchen ist ohne Verstellung; sie hat Vertrauen in mich."

Bester Onkel! was wollen Sie?

"Das Eis probiren, auf dem du eingebildeter Thor vielleicht zu zuversichtlich deine unwiderstehliche Herrlichkeit produziren willst. — Würde sie auf dich reflektiren, wenn sie dich frei weiß, so überlaß das Weitere mir. Für Karolinen findet sich schon noch Entschädigung; besser den Brautstand aufgehoben, als den Ehestand mit Wehe zerrissen, oder verzweifelnd bis zum Grabe fortgeschleppt."

Aber mein Vater wird —

"Seine podagraischen Beine verfluchen, daß sie ihn abhalten, dich selbst auf die Zinne des Straßburger Thurms zu schleppen, und seinen Stammhalter mit eigner Hand herunter zu stürzen. — Doch

auch aus ihm hoffe ich den bösen Geist zu treiben, wenn nur die Wallersee den zärtlichen Schäfer zu erhören sich geneigt findet."

"Heisa! trabe der Herr nicht so übermüthig einher!" — raunte der Landrath seinem Neffen in's Ohr, als dieser Tages darauf die Nachricht des jungen Baron Milken: Adelaide habe an dem Grafen Bendheim einen eifrigen Bewerber, aber dieser schien in seinen Bemühungen nicht glücklich zu seyn, und habe Wallersee vor ein Paar Tagen wieder sehr aufgebracht verlassen — mit fröhlichem Lachen aufnahm, und seinen Witz über den abgewiesenen Seladon spielen ließ. "Morgen wird sich's entscheiden, ob er über Bendheim triumphiren, oder sich mit ihm werde trösten müssen."

Der Landrath ritt nach Wallersee; gegen Abend kam er zurück. Seine Familie empfing ihn mit Fragen, wie es um das Befinden der Damen dort stehe? ob er von der Comtesse das neue Modejournal, von der Haushälterin die vollständige Koch- und Backereikunst, und von der Generalin den russischen Thee bekommen und wohlbehalten mitgebracht habe?

Alles das könnt ihr dort selbst in Empfang nehmen — erwiederte der bestürmte Kommissionair. — Karoline packt ihre Habseligkeiten, so viel sie deren auf einige Wochen bedarf, zusammen, und Mutter Friederike bringt morgen früh ihr Töchterchen nach Wallersee, wohin sie freundlichst eingeladen, und auf so lange, als es ihr dort gefällt, herzlich willkommen ist. — Die Comtesse verspricht dir viel Vergnügen, ein neues englisches Fortepiano, wie dir noch keines dergleichen vorgekommen, neue Moden, dir völlig den Kopf zu verdrehen, Affen und Papagoys, dich mit ihnen lehrreich zu unterhalten — alles dieß ist unterdessen angekommen, und von Euch Frauenzimmern noch nicht angestaunt worden. — Säumt nicht, morgen mit dem Frühesten ist für Euch angespannt.

O scharmant! rief erfreut Karoline, und hüpfte fort, ihre Reiseanstalten zu treffen.

Recht gern, sagte die Landräthin — es war längst mein Wunsch, die Generalin selbst zu besuchen; nur wagte ich ihn nicht zu äußern — wegen der Pferde, die du doch jetzt nicht gern in der Wirthschaft missest.

Muß wohl; wer kann so artigen Damen etwas abschlagen. — Jetzt, liebes Riekchen, sey auch du galant, und sorge für meinen Nacht-Imbiß; der Ritt hat mir Apetit gemacht.

Die Landräthin ging mit freundlichem Behagen an der bevorstehenden Lustreise ihren häuslichen Geschäften nach. Julius sah sich nun mit seinem Onkel allein; bange Erwartung des ihn angehenden Berichts aus Wallersee schloß ihm den Mund, so sehr ihm auch die Frage: Wie denkt Adelaide meiner? — das Herz drückte.

Der Landrath ließ ihn nicht lange in Ungewißheit: "Und mit dem, wovon wir gesprochen haben, lieber Neffe, ists nichts, rein nichts!! — Ich bedaure dich, wahrlich ich bedaure dich! — Du hättest ein glückliches Loos gezogen, wäre dies Mädchen dir zu theil geworden."

Warum aber verschmäht sie mich? — stotterte Julius — So ist sie schon versagt —

"Nein. Sie wird keines Andern Weib, und — ich glaube, es verdient sie auch keiner; Adelaide ist zu gut für unsere lieben Alltagsmänner. Ich habe nur eine halbe Stunde mit ihr unter vier Augen gesprochen; sie hat mir Ursachen angegeben, warum es nicht seyn kann, in Wendungen und Entschuldigungen, die ich weder wörtlich verstanden habe, noch sie dir mitzutheilen vermögte; aber ich begreife und bin fest überzeugt, daß es nicht seyn kann. Uebrigens giebt sie deinen Wankelmuth der Unzufriedenheit mit Karolinens Mangel an feinem Ton und Weltkenntniß Schuld."

Ja, wenn sie mich so charakterlos hält —

"Hm! Sie scheint mir auf dem rechten Wege zu seyn. — Adelaidens glänzend ausgebildete Talente, der Stempel der großen Welt, des Hoftons, der überall ihr Benehmen auszeichnet, verleidete freilich dem eleganten Chevalier das simple jener galanten Lebensart unkundige Landmädchen. — Die Wallersee behauptet: dem könne abgeholfen werden, und wiewohl ich nichts weniger willens bin, als dir meine Tochter aufzudringen, überhaupt das: Heute so, und morgen anders! nirgends statuire, wo ich drein zu reden habe — so mußte ich doch versprechen, ihr Karolinen in die Schule zu geben."

Die ohnehin schon liebenswürdige Cousine wird unstreitig in jeder Art gewinnen; doch eben so wahr ist es, daß ich auf dieser entscheidenden Stufe mich sehr gedrückt fühlen muß.

"Er meint, diese Stufe sey das Fußgestell eines Donquixots? — So ganz unrecht habt ihr nicht, edler Ritter!"

O diese Adelaide! Gott gebe, daß sie mich nicht noch zu etwas Schlimmern macht, als zu einem Narren —

"Der Ihr jetzt schon im höchsten Grade seyd!"

Wie soll ich künftig ihren Anblick ertragen?

"Dessen bist du überhoben: man verbittet deine Besuche auf Wallersee in den ersten Paar Monathen."

Ha, bravo, *mon cher Oncle*! ich erkenne dankbar die Früchte Ihrer Vermittelung — die Sachen stehen vortrefflich!

"Sieh, Bursche! hielt ich dich jetzt nicht für eine Art Gecken, von denen man sagen muß: Sie wissen selbst nicht, was sie thun — in diesem Augenblick würdest du mir verächtlich! — Ich glaube, der Pinsel unterfängt sich, mich der Kabale zwischen ihm und seinem Liebesglück bei der Gräfin zu beschuldigen."

Der Landrath war in allem Ernst böse, und Julius, der wohl einsah, daß er des Onkels Beistand nicht verlieren dürfte, legte sich mit Bitten und Schmeicheln zum Ziel. Er versprach, sich seiner Verbannung aus Wallersee auf vier Wochen wenigstens zu unterwerfen, sich still und leidlich zu verhalten, und ohne Vorbehalt auf Karolinens Hand, die jetzt der stolze Vater ihm auf jeden Fall versagen würde, dem Mädchen selbst mit der bisherigen Vertraulichkeit und wohlwollender Achtung zu begegnen.

Karolinens Bekehrung überlaß ich Adelaidens Klugheit — fügte der Landrath noch zum Schluß hinzu. — Das weibliche Ehrgefühl kann auch nur von der zarten Schicklichkeit eines Weibes in jene nöthige Reizbarkeit gebracht werden, ohne den Stolz und die Ansprüche des Mädchens zu kränken.

Die Cousine nahm des Vetters finstere Laune für Verdruß, daß er sie nun mehrere Wochen hindurch nicht sehen würde; da eine vorgeschützte Reise zu seines Vaters Bruder ihn hinderte, ihr Vergnügen durch seine Gegenwart in Wallersee zu vergrößern. Sie selbst tröstete ihn, daß nichts schneller laufe, als die Zeit, und Wiedersehen nach langer Trennung das Süßeste sey, was ein treues Herz erfreuen könne. —

Was die Frühlingssonne der knospenden Schöpfung war — so wie der junge Mai den stürmischen Aprill verdrängte, und sich schöner entwickelte, als je die Dichter ihn besungen hatten — eben das war Adelaide für Karolinens Blüthen; auch das artige Landmädchen entwickelte sich unter der jungen Gräfin Leitung zur reizenden Hebe, die selbst den Landrath mit dem Becher hoher Vaterfreude über ihre Verwandlung berauschte.

Ich hoffe, sagte Adelaide dann mit sanftem Händedruck zu dem vergnügten Alten: der Ritter würde noch gern um diese Perle einen Zug nach Palästina unternehmen.

Hm! — ich zweifle. Herzen lassen sich nichts unterschieben — und dann — zum Lükkenbüßer wäre sie überall zu gut. Ich wünschte, sie ahndete, daß sie dies als Weib nur ihrem Vetter seyn könnte, ohne daß ein wörtlicher Commentar sie davon unterrichtete.

Zeit bricht Rosen, sprüchwörtelten unsere Alten, und die ehrlichen Leute wußten wohl, was sie sagten. — Befiehlt die subtilere Nothwendigkeit, dem Geliebten nur den Grad eines Vetters zu zuerkennen, so wird Lina dem Willen des Vaters und der jungfräulichen Würde vielleicht ohne sonderlichen Zwang Gehör geben. Als sie vor einigen Tagen vernahm, Graf Julius sey, während wir einen Besuch in der Nachbarschaft abstatteten, in der Hoffnung uns zu sehen, hier gewesen, bewunderte ich die Ruhe, mit der sie seinen vergeblichen Versuch bedauerte.

Die Dirne ist leichtsinniger, als ich geglaubt hätte, aber in gegenwärtigem Fall frommt es uns allen. — Nun, ich habe meine Sach' Gott heimgestellt — singt auch ein braves altes Lied — und ich habe meine Noth mit dem Mädchen in ihre gütige, geschickte Hand gelegt; besser konnte sie nicht aufgehoben werden; denn ich betrachte Sie als einen Engel, uns von Gott geschenkt, Leiden zu versüßen und Freuden uns zu erhöhen. —

Ich kann es dem Passionsritter nicht verargen — murmelte der Landrath, indem er sich aufs Pferd und noch einen väterlichen Liebeskuß nach Adelaidens Fenster warf — wenn er um eines solchen Mädchens willen nicht nur seiner Braut, der ganzen Welt, ja sich selbst ungetreu wird.

Adelaide arbeitete mit Karolinen an einer Stickerei, die zum Geburtstag der Frau von Elfen vollendet werden sollte. Georg unterbrach mit einem Postpaket die emsigen Künstlerinnen.

Meines Bruders Hand — Mathildens, und — von Bendheim; sagte leise mit steigender Verwunderung die Empfängerin. Kaum hatte sie einen der Briefe zur Hälfte gelesen, so bat sie erblassend: Zynthio mögte die Vorzeichnung der Stickerei an ihrer Statt vollenden, und eilte in ihr Kabinet. Karoline wendete ihre besorgten Blicke auf den Sicilianer, der Adelaiden eben so betroffen nachsah.

Die Gräfin entfärbte sich, ihre Stimme zitterte; die Angst würde mich antreiben, ihr zu folgen — aber sie könnte ungestört seyn wollen. Sie, als der vertrautere Freund des Hauses dürfen vielleicht —

"Zudringlicher seyn? — Nein, Fräulein! ich verstand ihren Wink, allein seyn zu wollen. Nie habe ich gewagt, dies stillschweigende Gesetz zu übertreten. — Droht ihrem Befinden ein Unfall, so ist Betty im Nebenzimmer, und zur Hülfe im Augenblick alles bereit."

Eine Stunde später verließ Adelaide das Schreibepult. "Guter Georg!" rief sie dringend dem Gerufenen entgegen — "laß dir den besten Renner aus dem Stall ziehen, und eile mit diesen Briefen nach der nächsten Post, von dort aus schicke ungesäumt eine Stafette mit deiner Depesche weiter. — O über den Dienstfertigen! Die Hast, mit der er den Auftrag schon erfüllt haben möchte, läßt ihn das Nothwendigste vergessen."

Die Briefe habe ich doch alle richtig? —

"Ja, aber ohne diesen Kommandostab geht dir kein Fußbote aufs nächste Dorf, geschweige eine Stafette — sagte lächelnd Adelaide, und warf ihm eine gefüllte Börse zu. Georg verschwand, und die Welcome to our website – the perfect destination for book lovers and knowledge seekers. We believe that every book holds a new world, offering opportunities for learning, discovery, and personal growth. That's why we are dedicated to bringing you a diverse collection of books, ranging from classic literature and specialized publications to self-development guides and children's books.

More than just a book-buying platform, we strive to be a bridge connecting you with timeless cultural and intellectual values. With an elegant, user-friendly interface and a smart search system, you can quickly find the books that best suit your interests. Additionally, our special promotions and home delivery services help you save time and fully enjoy the joy of reading.

Join us on a journey of knowledge exploration, passion nurturing, and personal growth every day!

## ebookmasss.com